# Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

22. Mai 1863.

22. Maja 1863.

Nr. 4944. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem czyni wiadomo, iż na zaspokojenie należącej się Josłowi Scinfeld resztującej sumy 75 zł. w. a., kosztów egzekucyjnych 7 zł. 28 kr., 11 zł. 68 kr., 21 zł. 8 kr. w. a. relicytacya należącej się Markusowi Horn czwartej części realności pod Nr. 58<sup>2</sup>/<sub>4</sub> położonej, na koszt i niebezpieczeństwo ugodołomnego kupiciela Josla Scinfeld dnia 3. lipca 1863 o godzinie 10tej zrana w tutejszym c. k. sadzie przedsiewzieta bedzie. Cześć ta rzeczonej realności i poniżej ceny wywołania, to jest sumy 76 zł. 56 kr. za jaką bądź cenę sprzedana

Jako wadvum kwota 10 zł. w. a. złożyć się ma. Dalsze warunki, akt szacunkowy i wyciąg tabularny w sądzie lub przy licytacyi zagladnać wolno.

Stanisławów dnia 11. maja 1863.

(801)Obwieszczenie.

Nr. 2555. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że obwinionemu o kradzież Fedorowi Wasylow także Sorochmaniuk zwanemu w roku 1855 ilość pienieżna 587 zł.  $14^4/_2$  kr. w mon. konw. w Delatynie odebraną i tutaj w sądzie złożoną została, z której tenze kwote 60 zł. w Jezierzanach, kwote 140 zł. przy drodze w Zywaczowie sobie zarobić, resztę zaś 387 zł. 14½ kr. w monecie konw. na cesarskiej drodze przy Sniatynie znaleść miał. Gdy jednak cała ta kwota ze zbrodni pochodzić się zdaje, przeto uprawnionego na mocy §\$. 356. — 358, post. kar. wzywa sie, aby w przeciągu roku, od dnia podania tegoż obwieszczenia do Gazety krajowej liczyć się mającego, tutaj w sądzie się zgłosił, i swoje prawo do tej sumy prawnie udowodnik, gdyż takowa inaczej do kasy skarbowej oddaną zostanie.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 2. maja 1863.

(804)Aundmachung.

Dro. 13344. Es wird befannt gegeben, daß bie mit bem Ge= sete vom 7. November 1862 vorgezeichneten gestempelten Promessen= scheine zu Loosen auch in polnischer Sprache aufgelegt murben, und daß der Verschleiß derselben, ebenfo wie jener in deutscher Sprache, für die Sadt Lemberg und den dazu gehörigen Finanz = Bezirk vom f. k. Tabak- und Stempelhauptmagazine in Lemberg, für die übrigen Finanzbezirke in Oftgalizien und in ber Bukowina von den im Standorte der betreffenden t. t. Finang-Begirte-Direkzionen befindlichen t. t. Tabat- und Stempelverschleiß-Bezirke-Magazinen beforgt wird.

Von der k. k. Finanz-Landes-Direkzion. Lemberg, am 30. April 1863.

Ogloszenie.

Nr. 13344. Podaje się do ogólnej wiadomości, że stemplowane blankiety na promesy losów, prawem z dnia 7. listopada 1862 oznaczone, także w polskim języku wygotowane zostały, i że sprzedaż takowych, równie jak blankictów w niemieckim języku, dla mia-sta Lwowa i przynalcznego obwodu finansowego przy c. k. głównym magazynie tytoniów i stempli w Lwowie, dla innych zaś obwodów finansowych wschodniej Galicyi i Bukowiny, przy c. k. obwodowych magazynach tytoniu i stempli. w miejscu c. k. obwodowych dyrekcyi finansowych bedacych, odbywa sie.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 30. kwietnia 1863,

Ronfure : Musschreibung. (799)

Mro. 187. Beim f. k. Salinenamte in Dolina ist eine proviforische Maurermeisterestelle II. Klaffe mit bem Wochenlohne von 5 ft. und bem Borrudungerechte in die I. Klaffe mit 6 fl., bem Quartier= gelde jährlicher 32 fl., dem Holzdeputate jährlicher 6" harter ober 9° weicher Gattung und bem Salzdeputate jahrlicher 15 Pfd. Speifefalz pr. Familienkopf und 6 Pfd. Biehfalz pr. Stud Bieh, zu bejegen.

Bewerber haben ihre Gefuche unter Nachweifung bes Alters, Gefundheitszustandes, Moralität, ber bisherigen Beschäftigung und bewahrten praktischen Kenntniß im Maurerhandwerke, Lesen, Schreiben

und Zeichnen bis längstens 20. Juni 1863 einzubringen. R. f. Salinenamt.

Dolina, ben 20. Mat 1863.

(798)(1) Edykt.

Nr. 1165. C. k. sad krajowy Lwowski pani Justynie z Tyrawskich Zawadzkiej, Róży z Krasickich Ostrowskiej, Józefie z Tyrawskich Weglińskiej i Konstancyi z Krasickich Brzostowskiej niniejszym edyktem wiadomo czyni, że Michał Czajkowski przeciwko c. k. prokuratoryi skarbowej imieniem zakładu Drohowyzkiego przeciw spadkobiercom Antoniego hr. Dulskiego i wyż wspomnionych o zapłatę 25 złr. 48 kr. m. k., oddanie 3 sążni siana i zwrócenie innych ruchomości pod dniem 1. maja 1852 do licz. 12901 skargę wniósł i o pomoc sądową prosił, i do dalszej rozprawy sumarycznej termin na dzień 15. czerwca 1863 o godzinie 11ej rano wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu powyższych osób znanem nie jest. wiec c. k. sąd krajowy ustanawia im kuratora w osobie adwokata Tustanowskiego z substytucyą adwokata Polańskiego, z którym powyższy spór wedle postępowania dla Galicyi przepisanego, prze-

prowadzony bedzie.

Wzywa się więc niniejszym edyktem powyżej wspomnionych współpozwanych , ażeby na wyznaczony termin albo sami stanęli, albo ustanowionemu kuratorowi środki obrony udzielili, albo nareszcie jakiego innego zastępce sobie wybrali i o tem sąd tutejszy zawiadomili, w ogólności wszystkie środki obrony prawem przepisane przedsięwzieli, inaczej wynikłe z ich zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 29. kwietnia 1863.

Edykt. Nr. 8429. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszem spadkobierców Anny Janochy, mianowicie Konstaucyc. Jana, Juliusza i Emilie Stupnickich z miejsca pobytu niewiadomych, iż w skutek rekursu pana Wawrzyńca Olszewskiego prawo tutejszej uchwały z dnia 4. czerwca 1861 l. 12569, którą wydanie kwoty 790 zł. 93 c. w. a. z ceny kupna realności Nr. 407 ³/4 ku zaspokojeniu zupełnemu przyznanych sum 1400 złp., 150 złp., 200 złp., 8293 złp. i t. d. z p. n. dozwolonem nie zostało, zapadła uchwała c. k. sądu krajowego wyższego z d. 7. lipca 1862 l. 5766 na żadane wydanie

zezwalająca.

Ponieważ miejsce pobytu uwiadomić się mających wyżej pomienionych spadkobierców Anny Janochy nie jest wiadome, a ojciec takowych Bazyl Stupnicki dotychczasowy prawny zastępca zmarł. przeto celem doreczenia intimatu rzeczonej uchwały c. k. sądu krajowego wyższego z d. 22. października 1862 do l. 32655 ustanawia się kuratora w osobie p. adwokata Mahla ze zastępstwem p. adwokata dr. Rechena, któremu sie powyższa uchwała doręcza spadkobierców Anny Janochy zaś się wzywa, ażeby w należytym czasie ku obrony swych praw kuratorowi potrzebnych środków udzielili, przeciwnie bowiem skutki zaniedbania sami sobie przypiszą. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 20. kwietnia 1863.

(797) E d y k t. (1)
Nr. 6657. C. k. sąd krajowy Lwowski p. Fewronii z Szołajskich hr. Tyszkiewiczowej niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż p. Mikołaj Szołajski na dniu 16. lutego 1863 złożył do tutejszego sądowego depozytu na rzecz p. Fewronii z Szołajskich hr. Tyszkiewiczowej i Filipiny z hr. Buttlerow Tchorznickiej deklaracye pod dniem 8. grudnia 1862 wystawioną, należycie legalizowaną, kwitującą spadkobierców ś. p. Stanisława Szołajskiego z wszelkich pretensyi z okazyi sprzedaży cześci dóbr Onyszkowa i odpłaty sumy 30000 złp. Wincentemu Szołajskiemu uczynionej wyniknąć mogacych, i że pod dniem 20. kwietnia 1863 do 1. 6657 strony o tym składzie uwiadomione zostały.

Ponieważ miejsce pobytu p. Fewronii z Szołajskich hr. Tyszkiewiczowej wiadomem nie jest, przeto ustanawia się tejże na jej koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie p. adwokata Hofmana z zastępstwem przez p. adwokata dr. Tarnawieckiego i temuż po-

wyższa uchwała tego sądu się doręcza.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 20. kwietnia 1863.

Obwieszczenie. Nr. 1632. C. k. sąd powiatowy w Brzeżanach małżonkom

edyktowi i Annie Pawlikowskim wiadomo czyni, iż tutejsza uchwała z dnia 18. czerwca 1862 l. 4958 trzeci termin do licytacyi realności ich własnej, w Brzeżanach pod 1. 162 i 163 leżącej, na zaspokojenie Wojciechowi Chilarskiemu dłużnej ilości 321 zł. 56½ kr. wal. a. rozpisany został, i że uchwała z dnia 3. marca 1863 l. 384 sprzedaż przymusowa tej realności dnia 30. stycznia 1863 uskuteczniona, do wiadomości sądu przyjętą została.

Gdy miejsce pobytu małzonków Pawlikowskich sadowi nie jest wiadome, przeto dla takowych adwokat tutejszy pan Dr. Gottlieb za kuratora postanawia się i temuż powyższe uchwały sądowe do-

Brzeżany, dnia 7. maja 1863.

Mro. 316. Die f. f. Finang-Begirke-Direkzion in Czernowitz veräußert im Namen des hohen Merars die in der Stadt Czernowitz gelegene, suh CNro. 439 alt - 1072 neu und Kataster = Mro. 567 be= findliche Grundrealität im Flächenmaße von 293 🗌 Klf. an den

Dziennik urzedowy

Die Lizitazion zur Beräußerung biefer Grundrealität wird am 26. Juni 1863 um 9 Uhr Vormittage im Amtegebaude ber f. f. Finang=Bezirte-Direkzion abgehalten werden. Bum Raufe diefer ausgebothenen Grundrealität wird Jedermann zugelaffen, welcher hiervon nicht durch die allgemeinen Gesetze und die Landesverfassung ausge= schlossen ift und Realitäten besiken barf.

Der Raufschilling von der erstandenen Grundrealität ist binnen 4 Wochen nach erfolgter Berftandigung von der Beftatigung des Un= bothes bar einzugahlen. Als Ausrufspreis wird der Betrag von Sage: Ginhundert Funfzig Gulden oft. 28. angenommen.

Das von jedem Lizitazionslustigen zu erlegende Badium beträgt 10% bes obigen Ausrufspreises. Zu bieser Lizitazion werden schrift= liche vernegelte Offerten angenommen werben, dieselben können jedoch nur bis 25. Juni 1863 6 Uhr Abends bet dem Vorstande der t. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Czernowicz überreicht werden und muffen folgende Daten enthalten:

1) Das Objett, auf welches ber Unboth gemacht wird, und bie

Summe in oft. 28. in Ziffern und in Buchstaben.

2) Die ausbrückliche Erklärung, daß der Offerent fich allen Lizitazionebedingniffen unbedingt unterwerfe.

3) Gin 10% Angelb in Baren ober in Staatspapieren beren

Werth nach bem Tagesturse berechnet wird.

4) Der Bor: und Buname des Offerenten, dann deffen Wohn= ort und Charafter.

Die näheren Lizitazionsbedingnisse können bei ber k. k. Finang= Bezirks-Direkzion in Czernowitz eingesehen werden.

Von der k. f. Finang=Bezirks=Direkzion. Czernowitz, den 1. Mai 1863.

(790)G d i f t.

Mro. 17784. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird bem Josef Dub mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider ihn Leid Ungeschiekt sub praes. 1. Mai 1863 ein Gesuch um Bahlungsauflage ber Wechfelfumme von 200 fl. oft. B. f. D. G. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungs= auflage unterm 13. Mai 1863 Zahl 17784 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. k. Landes= als Handelsgericht zu bessen Vertretung und auf seine Gefahr und Roften den biefigen Abvokaten Dr. Zminkowski mit Substituirung des Abvotaten Dr. Duniecki als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschrie benen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch Diefes Goift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. E. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entites henden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 13. Mai 1863.

(785)Овкфиенке.

Ч. 422. Къликан оксаженъм носады орчителм при голокной школк къ Самкорк съ ежегодною платежью 420 зол. а. в обнародовамеем ткм к собъктательство. и речинець такового на день 13. (25.) Аница 1863 опреджамест.

Собижнатель должии васательний прошения снавжени потрекними прилогами, осокенноже вызказанкемъ точнознанка кромк пемецкого окоук краскых панковк кк инскиж и кескук. посредствомъ престомирой власти сюда въ высше опреджленомъ речинци надбелати.

Отъ консисторіи. Перемышак. дим 1. (13.) Мам 1863.

EC 4 3 84 1.

Nr. 1530. C. k. sad powiatowy w Boryni, Lesia Matkowskiego, z pobytu niewiadomego uwiadamia, iz przeciw jemu Anastazya Gwozdecka pozew na dniu 14. października 1862 do liez. o zwrócenie pola "pod Czerenyną" zwanego z. p. wniosła, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 17. sierpnia 1863 o godzinie 9cj przed południem sie wyznacza.

Zapozwanemu ustanawia się na jego koszt i niebezpieczeństwo za kuratora Jan Haicki, z którym waiesiona sprawa według ustawy sadowej dla Galicyi zachodnej przepisanej załatwiona zostanie.

Upomina się przeto zapozwanego Lesia Matkowskiego, ażeby albo na terminie sam stanał, albo temu kuratorowi środki obrony udzielił lub innego zastępce obrał i sadowi go oznajmił.

Borynia, dnia 25. paźdiernika 1862.

## Anzeige - Platt.

## Ji. Ji. prin. gaf. Harf Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

(791)Annbmachung.

Bei der heute stattgefundenen 6. ordentlichen General = Ver= fammlung der Actionare der f. f. priv. galig. Karl Ludwig = Bahn wurde die Superdividende für das Jahr 1862 mit Sechs Gulben öfterr. Bahr. pr. Actie festgesett, welche im Monate Juli b. 3. 3ugleich mit den halbjährigen 5%tigen Zinsen ausbezahlt werden wird.

Die ausgelosten Berwaltungsrathe: Herr Moriz Rit. v. Kraiaski, Casimir Graf Lanckoroński und Andreas Mit. v. Zelinka wur= ben wieder gewählt, und zwar die beiben Erstgenannten mit je 309, und Letterer mit 314 Stimmen.

Wien, ben 18. Mai 1863.

Der Verwaltungsrath.

## Doniesienia prywatne.

#### Obwieszczenie. (2)

Przy odbytem na dniu dzisiejszym 6tem zwyczajnem zgromadzenia walnem akcyonaryuszów c. k. aprzyw. kolci galic. Karola Ludwika uchwalono Sześć Złr. wal. austr. superdywidendy od akcyi za rok 1862, która wypłacona będzie w Lipcu b. r. razem z półroczna 5% prowizya.

Wyłosowanych radców administracyjnych: Panów Maurycego Kraińskiego, Kazimierza hrabiego Lanckorońskiego i Jedrzeja Zelinke obrano na nowo, i to dwóch pierwszych 369 a ostatniego 314

Wieden, dnia 18. maja 1863.

Blada administracyjna.

(3)

(788)

### Mundmadung

#### den Jahrmarkt in Ukaszkowee betreffend.

In dem Marktstädtchen Utaszkowce, Czortkower Kreises in Galizien, wird der Sahrmarkt am Feste St. Joannes des Täufers, so wie alle Jahre, auch im laufenden Jahre 1863 abgehalten werden, und beginnt schon am 24. Juni 1863.

Diejenigen P. T. Herren Raufleute werden somit aufmerksam gemacht, welche wegen Erlangung ber Gewölber zu Utaszkowce bas Angeld bereits im Sahre 1862 erlegt haben, hiemit annoch aufgeforbert, ben gangen erhöhren Miethzins bis 15. Juni 1863 zu berich= tigen, widrigens die Diretzion bemüssiget ware, nach Berlauf vorste-hender Frist die Gewölber an andere Bestandnehmer ohne aller Berucksichtigung der Angelder zu vermiethen.

Unfrankirte Schreiben werden nicht angenommen

Bon der Guter-Direktion der Herrschaft.

Jagielnica, am 10. Mat 1863.

## Uwiadomienie

#### tyczące się jarmarku w Utaszkowcach.

W miasteczku Ułaszkowcach, w cyrkule Czortkowskim w Galicyi, odbędzie się jak w poprzedzających latach tak też i w bieżącym 1863 roku jarmark w dzień św. Jana Chrzeiciela. i rozpoezyna się już z dniem 24. czerwca 1863.

dla osiagnienia sklepów Wszystkich Panów kupców, którzy w Ułaszkowcach już w roku 1862 zadatek dali, czyni się uważnymi, wzywając tychże niniejszem, ażeby niezwłocznie najdalej do 15. czerwca 1863 cała podwyższona kwote czynszowa w Dycekcyi Państwa Jagielnicy złożyli, inaczej bowiem po upływie wyż oznaczonego terminu sklepy te bez wszelkiego względu na złożony zadatek innym wynajete zostana.

Niefrankowane listy nie będą przyjętemi.

Od Dyrekeyi dobr Panstwa.

Jagielnica, dnia 15. maja 1863.